# Neo autem iegi gratissimaque memoria recolam tot eximias et concordes amoris obsequi dan ta des las Clerus et palus milii per dioecesim tuam tran on ta designam ute bet que egem bu dii i ne de la la designam ute bet que egem bu dii i ne de la la de la la de la del

A. ID. 1977.

#### N. 5273.

Papa Pius IX. literis Romae die 8. Novemb. 1877 datis, ex occasione visitationis Galiciae per Illustrissimum ac Rmum Ludovicum, Archieppum Thessalonicensem et Nuntium Apostolicum Viennae, mense Septembri susceptae, singulis Galiciae Præsulibus Clero et Populo benedictionem Apostolicam elargitur.

Ab Illustrissimo ac Rmo Ludovico Jaccobini, Archieppo Thessalonicensi et Nuntio Apostolico Viennae accepimus litteras ex 16. Nov. 1877 N. 9108 in quibus gaudium et summam animi laetitiam exponit. Sanctissimi Patris, quam percepit ex relatione Illutrissimi ac Rmi Nuntii Apostolici de honorifica ubique locorum exceptione, quam expertus est praefatus Nuntius Apostolicus a Clero et populo in itinere mense Septembri 1877 per Galiciam suscepto. Tenor harum litterarum est sequens:

#### Illustrissime ac Reverendissime Domine!

Itinere per Galiciam, elapso mense Septembri, peracto, Vindobonam mihi reverso nihil optatius nil jucundius profecto fuit, quam accuratiori quo fieri poterat modo, Ssmo Dno Nostro enarrare, quod quantaque Episcopi, Clerus sive saecularis sive regularis populusque fidelis ritu Ruthenus, Latinus et Armenus, mei itineris occasione, impensissimi sui amoris, suaeque firmissimae devotionis erga S. Apostolicam Sedem et Ssmum Nostrum Patrem prodiderint argumenta.

Patrem prodiderint argumenta.

Profecto ejus afflicto animo, ex hisce quibus vivimus infaustis pro Ecclesia temporibus, non parum solatii praebituram fore censebam eorum argumentorum recensionem.

Sanctitas Sua revera in ejusmodi relationis perlectione magna laetitia perfusa est: quoniam autem de suscepta consolatione et gaudio testari apud Episcopos, Clerum et fideles Galicianos, literis Romae die octava hujus datis, benignissime mihi commisit, hujusmodi perhonorificum et gratissimum munus diligentius obire, tibique acceptius id praestare non reor, quam earumdem veneratissimarum literarum exemplar heic adjectum tibi mittere; in eum nempe finem, ut fidelibus tuae spirituali curae concreditis manifestes Sanctissimi Patris gratulationes, laetitiam et Apostolicam benedictionem, quam ipse omnibus et singulis peramanter impertitur.

Ego autem jugi gratissimaque memoria recolam tot eximias et concordes amoris et obsequii significationes quas Clerus et populus mihi per dioecesim tuam transeunti tam ardenti studio exhibuerunt, Deumque Optimum Maximum intimo corde adprecari non desinam, ut Te tuumque gregem uberibus gratiae suae donis cumulare dignetur.

Omni qua par est observantia permanco.

Dominationi Tuae Illmae ac Rmae

Humil. Addmus Servus

Vindobonae 16. Novembris 1877.

LUDOVICUS

Archiepiscopus Thessalonicensis, Nuntius Apostolicus.

#### PIUS PP. IX.

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Qui, in tam perplexa ac trepida religiosarum rerum conditione, nihil jucundius habemus nihilque pretiosius constantia fidei in populis, liberisque et publicis ejus significationibus; mirifice recreati fuimus ab epistola tua, Venerabilis Frater, qua graphice pictos exhibebas, potius quam descriptos, honores huic Petri Sedi delatos, in te Nos referente, dum Gallaeciam lustrabas, et qua singula commemorabas loca et peculiaria factorum adjuncta unumquemque recensens e Praesulibus, Clero, Proceribus, populo qui splendida ista ediderunt devotionis testimonia. Quod sane gandium Nostrum cumulatum praeterea fuit a propensa, quam commendasti, voluntate civilium auctoritatum erga catholicorum studia, siquidem id et debitam religioni populi observantiam in illis testatur; et docet, sapienter ipsas existimare favorem religioni catholicae impensum, ubi ipsa viget, demulcere populum, et in magnum cedere publicae rei emolumentum, cujus prosperitati concordia sacrae civilisque potestatis summopere conferunt. Eventu suavissime affecti, et praeclara ista religionis nostrae sanctissimae gloria delectati, non universis dumtaxat, sed et singulis, sive e sacris Pastoribus, sive e Clero Saeculari et Regulari Rutheno, Latino, Armeno, sive ex Universitatibus piisque Consociationibus, sive e Proceribus et populo testari desideravissemus, paternam laetitiam gratulationes ac pergratos animi Nostri sensus. At quoniam id fieri nequit, desiderium Nostrum tibi, Venerabilis Frater, committimus, ut aptiore, qua poteris, ratione, quod sentimus universis patefacere valeas. Leopoliensibus itaque Venerabilibus Fratribus Rutheno, Latino et Armeno, nec non Premisliensibus Latino et Rutheno, simulque Vicario Apostolico Cracoviensi significa jucunditatem Nobis partam ab unapimi omnium obsequio et amore erga Sanctam hanc Sedem tam luculenter prodito, et auctam etiam a publico testimonio, quo studium istud praeclarissimum conjunctionis cum Nobis asserere voluerunt Leopoliensis et Premisliensis Rutheni Praesules eorumque Clerus, non modo praesentem devotionem suam diserte declarantes, sed et nobile propositum aperientes custodiendi sedulo pretiosum fidei et obedientiae vinculum, quo Supremo Ecclesiae Capiti devinciuntur. Quod sane dum piam praefert caritatis vicem Nobis relatam pro paternis, quas iis impendimus curis; futurae simul eorum constantiae pignus exhibet inter increbrescentia quotidie pericula, in quibus Nos certe eis opem ferre non cessabimus. Et hic quidem felix perfectusque consensus omnium, quanti faciendus sit in unitatis catholicae decus, clarissime patuit in honoribus tibi, veluti Nuntio Nostro Aplico, delatis per confertissimam et unanimem populi diversorum rituum ad te confluentis undique frequentiam, per occursum Episcoporum et Cleri, per jugem Procerum assectationem, per plausus, per salutationes conviviales, per nocturnas aedium et urbium illustrationes. Et haec omnia a religioso reapse sensu processisse demonstravit Steravense Sanctuarium in Deiparae solemniis, in quibus nescias quid magis mireris, an confluentium undique populorum frequentiam, an divini verbi audiendi studium, an religiosissimam animorum comparationem in sacris exercitiis obeundis, an impensum sacramentorum desiderium ne ipsa quidem diuturna inedia dejectum, cui centum sacerdotes satisfacere nequibant, an demum perfectissimam illam diversorum rituum in re peragenda concordiam, quae in caeteris omnibus significationibus eluxerat. Semper equidem praecipua Poloniae laus fuit integritas fidei ac absoluta huic Petri Sedi devotio; unde benedicente Deo, decus et incrementa sibi alias accepisse meminit, et nunc in adversis virtutem calamitati parem caelitus sibi largiri experitur. Gratulamur itaque tibi, quod tantum religionis nostrae sanctissimae gloriam, cominus aspicere potueris, sed magis etiam gratulamur, quod ad ejusdem religionis negotia fovenda provehendaque missus, non pontificalia tantum solemnia tibi celebranda duxeris, sed saepe quoque prospiciendum animabus per sacramentorum administrationem, posthabito quovis incomodo et ipsius valetudinis discrimine; praesertim ubi effeto et laboranti Episcopo sub pluvio coelo succedens confertissimis fidelibus sacram contulisti confirmationem. Benedicat Deus isti regioni, benedicat sacris ejus Pastoribus, benedicat Clero populoque, confirmet eorum fidem, foveat concordiam, vires sustentet inter difficultates, universosque supernis augeat muneribus suis. Sit autem omnibus et iis nominatim, qui se a Nobis benedici postularunt, coelestis favoris auspex Apostolica Benedictio, quam tibi, Venerabilis Frater, singulis Gallaeciae Praesulibus totique Clero eorum et populo peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 8. Novembris 1877.

Pontificatus Nostri anno tricesimo secundo.

Pius PP. IX. m. p.

#### PIUS PP. IX.

Wielebny Bracie, Zdrowia i Apostolskie Błogosławieństwo!

My, którzy w tak trudném i groźném położeniu spraw religijnych, nic milszego i droższego nie mamy nad stałość narodów w wierze, i dobrowolne a publiczne téjże objawy, przedziwnie zostaliśmy ożywieni listem Twoim Wielebny Bracie, którym słowy malujesz raczéj niż opisujesz oznaki czci w Twojéj osobie, — podczas zwiedzania Galicyi — téj Stolicy Piotrowéj oddawane — listem, w którym i pojedyncze miejscowości i szczegóły faktów wymieniasz, i o każdym z biskupów i kleru, szlachty i ludu, którzy owe świetne złożyli pobożności dowody donosisz. Radość naszą powiększa nadto przychylność, którą

podnosisz, władz państwowych dla uczuć katolików. Znać w tem ich należyty dla religii narodu szacunek i świadectwo ich słusznego zapatrywania, że względy okazywane religii katolickiej, gdzie ona się krzewi, ujmują lud, i na wielki pożytek państwa wychodzą, do którego pomyślności zgoda władzy kościelnej ze świecką najskuteczniej się przyczynia. Wypadkiem podróży Twojej nader zadowoleni i wspaniałą ową naszej religii świętej chwałą rozradowani, pragnęlibyśmy nietylko wszystkim w ogólności, ale i z osobna każdemu z biskupów i kleru świeckiego i zakonnego obrządku ruskiego, łacińskiego i ormiańskiego, uniwersytetom i każdej pobożnej korporacyi, a wreszcie każdemu z panów i każdemu z ludu oświadczyć nasze wesele ojcowskie, życzliwość i serdeczną wdzięczność naszę. Lecz skoro to niemożebne, polecamy Ci Wielebny Bracie, abyś według przemożenia w sposób jak najlepszy, uczucia nasze wszystkim objawił. I tak oznajmij Wielebnym Braciom (Arcybiskupom) Lwowskim, ruskiemu, łacińskiemu i ormiańskiemu, Przymyskim (Biskupom) łacińskiemu i ruskiemu, jak również wikaryuszowi Apostolskiemu w Krakowie, przyjemność nam sprawioną z jednomyślnej wszystkich czci i miłości ku téj Św. Stolicy tak okazale objawionych. Pociecha owa stała się tém większą dla publicznego świadectwa, jakiém Lwowski i Przemyski Biskupi ruscy i ich duchowieństwo miłość swą chwalebną dla Unii św. stwierdzić pragnęli, wymownie wyznając nietylko obecne swe przywiązanie, lecz i szlachetne postanowienie troskliwego pielęgnowania drogich węzłów wiary i posłuszeństwa któremi z najwyższą głową kościoła są połączeni. Co gdy z jednej strony jest bez watpienia wyrazem wdzięczności za nasze trudy ojcowskie dla nich ponoszone, to z drugiej oraz jest zakładem ich stałości wśród niebezpieczeństw, z dniem każdym wzrastających, w których bez watpienia wspierać ich nie przestaniemy. zwie sirous uzelbonod fasoran ital susti

I zaiste jak wysoce ta szczęśliwa i zupełna jednomyślność wszystkich na chwałę katolickiej jedności cenioną być winna, najjaśniej się okazało w hołdach Tobie jako Nuncyuszowi Naszemu apostolskiemu oddawanych, w tłumnem garnieniu się do Ciebie wszelkiego ludu obrządków rozmaitych, w powitaniach biskupów i duchowieństwa, w nieustannej assystencyi szlachty, w oklaskach, w ucztach powitalnych i w miast i domów oświetleniu.

Że zaś to wszystko z iście religijnego pochodziło uczucia, dowodem tego Starowiejska świątynia podczas uroczystości Bogarodzicy, gdzie nie wiedziałeś — jak mówisz — co bardziej podziwiać, czy mnóstwo płynącego zewsząd ludu, czy żarliwość w słuchaniu słowa Bożego, czy najpobożniejsze usposobienie umysłów w odbywaniu nabożeństw świętych, czy tak niezmiernie długiem wstrzymywaniem się od pokarmu niezmiejszone pragnienie Sakramentów, któremu nawet stu kapłanów wydołać nie mogło, czyli wreszcie ową najdoskonalszą różnych obrządków zgodność, która we wszystkiem jaśniała.

Zaiste, zawsze to przedniejszą chwałą Polski było, zachowanie całości wiary i zupełne oddanie się Stolicy Piotrowej, zkąd jak niegdyś za błogosławieństwem bożem cześć i wzrost brała, tak dzisiaj w przeciwnościach otrzymuje z Niebios męztwo niedoli swojej odpowiednie.

Winszujemy więc Tobie, żeś tak wielką świętej religii naszej chwałę mógł zblizka oglądać, a więcej jeszcze dla tego, żeś dla poparcia spraw tej religii posłany, nie tytko

pontyfikalne nabożeństwa sprawować za swój obowiązek uważał, lecz często takze dla duchownéj pomocy, udzielał Sakramentów bez względu na niewygody i słabe zdrowie Twoje, a zwłaszcza gdyś w zastępstwie chorego i niedomagającego biskupa licznych wiernych wśród deszczu nawet bierzmował.

Niech Bóg błogosławi tej krainie, niech błogosławi jej Pasterzom, błogosławi duchowieństwu i narodowi, wzmocni ich wiarę, ustali zgodę, podniesie siły wśród przeciwności i wszystkich niebieskiemi dary swemi opatrzy!

Wszystkim zaś a mianowicie tym, którzy dla siebie naszego błogosławieńswa żądali, niech będzie zadatkiem łaski niebieskiej Apostolskie błogosławieństwo, którego Tobie Wielebny Bracie, pojedynczym biskupom Galicyjskim, i wszystkiemu ich duchowieństwu i ludowi najmiłościwiej udzielamy.

Dan w Rzymie u Ś. Piotra dnia 8. Listopada 1877.

Papieztwa Naszego roku trzydziestego drugiego.

#### -nul siend ford two w sinuwosokyw and he moissim nine Pius PP. IX. w. r. stowd

Communicantes has epistolas provocamus A. R. Curatos, ut hanc benedictionem Papalem populo ad divina congregato annuntient, eumque ad ardentes preces fundendas pro vita et incolumitate Sanctissimi Patris et sublevatione sanctae matris Ecclesiae excitent.

E Consistorio Episcopali,

moinestantes, mat a mon Tarnoviae die 21. Novembris 1877: buit donne dei de 22. Novembris 1877: buit donne dei de 22.

# Wykaz wylosowanych obligacyj iudemnizacyjnych na dniu 31. Października 1877 r. w wykaz wylosowanych obligacyj iudemnizacyjnych na dniu 31. Października 1877 r. w

i lit. A. Nr. 651 na 460 złr., Nr. 960 na 1.470 złr., Nr. 4.115 na 350 złr., Nr. 2.016 na 360 złr., Nr. 2.385 na 200 złr., Nr. 2.404 na 7.000 złr., Nr. 2.819 na 800 złr., Nr. 2.994 na 7.200 złr., Nr. 3.517 na 4.250 złr., Nr. 4.334 na 200 złr., Nr. 4.741 na 2.000 złr., Nr. 4.803 na 7.000 złr., Nr. 5.132 na 4.300 złr., Nr. 5.388 na 50 złr., Nr. 5.520 na 2.150 złr., Nr. 5.522 na 800 złr., Nr. 5.550 na 890 złr., Nr. 5.662 na 1.100 złr., Nr. 5.737 na 600 złr., Nr. 5.756 na 50 złr., Nr. 5.800 na 100 złr., Nr. 6.061 na 500 złr., Nr. 6.308 na 50 złr., Nr. 6.345 na 100 złr., Nr. 6.490 na 500 złr., Nr. 6.505 na 500 złr., Nr. 6.512 na 300 złr., Nr. 6.513 na 800 złr., Nr. 6.677 na 100 złr., Nr. 7.142 na 100 złr., Nr. 7.246 na 100 złr., Nr. 7.248 na 50 złr., Nr. 7.456 na 300 złr., Nr. 7.503 na 100 złr., Nr. 7.648 na 250 złr., Nr. 7.922 na 500 złr., Nr. 8.033 na 10.000 złr., Nr. 8.241 na 200 złr., Nr. 8.249 na 50 złr., Nr. 8.394 na 1.000 złr., Nr. 8.396 na 2.250 złr., Nr. 8.417 na 400 złr., Nr. 8.454 na 1.000 złr., Nr. 8.475 na 300 złr., Nr. 8.548 na 400 złr., Nr. 8.578 na 200 złr., Nr. 8.548 na 400 złr., Nr. 8.578 na 200 złr.,

Nr. 8.660 na 50 złr., Nr. 8.695 na 200 złr., Nr. 8.740 na 50 złr., Nr. 8.741 na 1.250 złr., Nr. 8.816 na 10.000 złr., Nr. 8.929 na 1.200 złr., Nr. I. 8.957 na 600 złr., Nr. 8.963 na 100 złr., Nr. 8.964 na 100 złr., Nr. 8992 na 1.050 złr., Nr. 9.013 na 600 złr., Nr. 9.078 na 200 złr., Nr. 9.262 na 10.000 złr., Nr. 9.506 na 3.000 złr., Nr. 9.426 na 8.850 złr., Nr. 9.440 na 50 złr., Nr. 9.456 na 100 złr., Nr. 9.564 na 1.100 złr., Nr. 9.603 na 100 złr., Nr. 9.931 na 500 złr., Nr. 10.032 na 420 złr., Nr. 10.346 na 200 złr., Nr. 10.379 na 300 złr., Nr. 10.586 na 200 złr., Nr. 10.484 na 150 złr., Nr. 10.598 na 50 złr., Nr. 10.622 na 10.000 złr., Nr. 10.733 na 100 złr., Nr. 10.828 na 450 złr., Nr. 10.926 na 2.000 złr., Nr. 10.998 na 200 złr., Nr. 11.238 na 600 złr., Nr. 11.295 na 100 złr., Nr. 11.258 na 600 złr., Nr. 11.295 na 100 złr., Nr. 12.256 na 1.550 złr., Nr. 14.999 na 200 złr., Nr. 12.157 na 6.550 złr., Nr. 12.256 na 1.550 złr., Nr. 12.293 na 1.950 złr.

I. Nr. 8.957 na 600 złr. z częściową kwotą 500 złr.

Powyższe obligacye wypłacone zostaną wedle istniejących przepisów w wylosowanych kwotach kapitału po upływie sześciu miesięcy od dnia wylosowania w ces. król. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie, która to kasa na niewylosowaną część obligacyj nowe obligacye wystawi.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem wypłaty wylosowane obligacye równie ces. król. uprzywilejowany austryacki Bank narodowy we Wiedniu eskomptować będzie.

Prócz tego wykazują się ponownie już wylosowane a jeszcze nie wypłacone obligacye wszystkich trzech funduszów w załączonych trzech wykazach z tem zastrzeżeniem, że oprocentowanie obligacyj indemnizacyjnych z terminem wypłaty ustaje i że w razie, gdyby kupony od tych obligacyj zostały wypłacone, to wypłacone kwoty od kapitału przy wypłacie odciągnięte zostaną.

Nareszcie czyni się wiadomo, że w księgach kredytowych ces. król. kasy funduszów indemnizacyjnych znajdują się adnotacye przy następujących obligacyach a mianowicie:

A) w księgach funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego:

1. przez właścicieli doniesiona strata przy obligacyach z kuponami:

2. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach z kuponami.

na 50 złr.: Nr. 223;

na 100 złr.: Nr. 1,382 i 1.383;

na 500 złr.: Nr. 288;

3. już dozwolona amortyzacya przy obligacyi z kuponami:

B) w księgach funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej:

1. przez właścicieli doniesiona strata przy obligacyach z kuponami:

na 100 złr.: Nr. 6,261, 26,691;

- na 1.000 złr.: Nr. 992, 12.103, 12.104, 12.105, 12.107;
- na 5.000 złr.: Nr. 20;
- 2. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach:
- na 50 złr. z kuponami: Nr. 384, 1.173;
- na 100 złr. z kuponami: Nr. 4.716, 8.787, 9.162, 10.515, 12.081, 17.400, 17.508, 26.998;
  - na 500 złr. z kuponami: Nr. 5.087;
  - na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 1.579, 10.419;
- i lit. A.) Nr. 136 na 80 złr. Nr. 1.006 na 50 złr., Nr. 2.841 na 600 złr., Nr. 3.038 na 270 złr., Nr. 3.438 na 50 złr., Nr. 4.116 na 100 złr., i Nr. 4.143 na 200 złr.;
  - 3. już dozwolona amortyzacya przy obligacyach:
  - na 50 złr. z kuponami: Nr. 1.406, 1.627, 2.958;
- na 100 złr. z kuponami: Nr. 196, 575, 805, 927, 1.080, 1.081, 1.159, 1.656, 2.494, 3.785, 5.208, 6.565, 6.982, 7.676, 8.540, 8.541, 9.532, 9.917, 9.918, 10.600 10.979, 10.981, 11.208, 11.209, 11.210, 11.370, 11.435, 11.577, 12.464, 13.264, 13.790, 19.481, 20.134, 21.178;
  - na 500 złr., z kuponami. Nr. 12, 1.156, 2.085, 2.182, 2.453, 3.742;
  - na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 4.696, 5.677;
- i lit. A). Nr. 237 na 350 złr., Nr. 511 na 5.490 złr., Nr. 4.113 na 350 złr., Nr. 1.466 na 1.970 złr., Nr. 2.007 na 3.180 złr., Nr. 2.473 na 90 złr., Nr. 2.614 na 100 złr., Nr. 3.458 na 80 złr. i Nr. 4 703 na 200 złr.
  - C) w księgach funduszu indemnizacyjnego Galicyi wschodniej:
  - 1. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach:
  - na 50 złr. z kuponami: Nr. 313, 1.099, 2.354, 4.322, 5.378, 5.400, 5.926;
- na 100 złr. z kuponami: Nr. 7.879, 7.908, 14.197, 17.584, 17.585, 17.670, 19.570, 20.514, 21.188, 21.282, 22.015, 24.458, 26.779, 26.780, 30.241, 33.337, 36.481, 38.272;
  - na 500 złr. z kuponami: Nr. 1.269, 4.527, 7.078; inilat one municipality
  - na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 1.451, 8.118, 8.396, 12.283;
  - na 5.000 złr. z kuponami; Nr. 1.123;
- i lit A.) Nr. 2.934 na 200 złr., Nr. 7.446 na 200 złr., Nr. 8.345 na 200 złr., Nr. 8.539 na 200 złr., Nr. 8.781 na 200 złr., Nr. 8.998 na 400 złr., Nr. 9.344 na 200 złr., Nr. 9.578 na 200 złr., Nr. 9.817 na 200 złr. i Nr. 11.406 na 600 złr.;
  - 2. już dozwolona amortyzacya przy obligacyach:
- na 50 złr. z kuponami: Nr. 1.034, 1.344, 1.450, 1.718, 1.743, 2.518, 4.068, 4411, 4.638;
- na 100 złr. z kuponami: Nr. 555, 2.103, 2.128, 3.832, 4.176, 4.466, 4.467, 5.135, 5.180, 5.999, 6.000, 6.001, 6.002, 6.957, 7.257, 11.164, 11.345, 11.964, 12.774,

13.566, 14.049, 15.350, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 15.962, 15.963, 15.964, 15.968, 15.969, 16.761, 16.768, 17.155, 17.156, 17.157, 17.252, 17.273. 17.274, 17.275, 18.109, 18.141, 18.230, 20.511, 20.512, 20.534, 20.572, 20.574, 21.313, 24.088, 24.239, 24.570, 24.915, 25.735, 28.461, 30.231, 30.232, 50.233, 52.417, 39.339, 59.438, 39.439, 40.343. 39.339, 39.438, 39.439, 40 313; na **500** złr. z kuponami: Nr. 974, 1.395, 1.903, 2.092, 2.885, 3.263, 3.980,

4.440, 7.005, 7.486, 7.488;

na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 262, 2.136, 3.202, 3.383, 3.454, 3.455, 3.804, 3.829, 4.324, 4.326, 10.564, 10.565, 10.566, 10.567, 11.040, 11.511, 11.512, 11.513,

12.429, 14.509, 16.166, 16.409, 17.097, 19.377, 26.414, 26.548;

i lit. A. Nr. 660 na 900 złr., Nr. 1.372 na 2.960 złr., Nr. 1.373 na 430 złr., Nr. 1.732 na 3.400 złr., Nr. 2.361 na 800 złr., Nr. 2.365 na 1.260 złr., Nr. 2.959 na 4.000 złr., Nr. 3.531 na 10.200 złr., Nr. 3.532 na 50 złr., Nr. 3.654 na 1.900 złr., Nr. 4.108 na 600 złr., Nr. 4.109 na 50 złr., Nr. 4.913 na 300 złr., Nr. 4.914 na 50 złr., Nr. 4.921 na 100 złr., Nr. 4.923 na 200 złr., Nr. 5.065 na 130 złr, Nr. 5.181 na 150 złr., Nr. 5.275 na 50 złr., Nr. 5.302 na 150 złr., Nr. 5.443 na 6.300 złr., Nr. 5.619 na 600 złr., Nr 5.709 na 200 złr., Nr. 6.179 na 2.000 złr., Nr. 6.180 na 2.000 złr., Nr. 6.371 na 100 złr., Nr. 6.412 na 200 złr., Nr. 6.542 na 300 złr., Nr. 6.773 na 4.000 złr., Nr. 7.131 na 50 złr., Nr. 7.296 na 200 złr. Nr. 7,406 na 200 złr., Nr. 7.920 na 100 złr., Nr. 8.376 na 1.150 złr., Nr. 8.423 na 200 złr., Nr. 8.564 na 100 złr., Nr. 8.826 na 200 złr., Nr. 9.991 na 600 złr.

Z c. k. Namiestnictwa jako dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych.

Lwów dnia 31. Paździennika 1877.

#### Piis ad aram suffragiis commendatur.

N. 5366: Anima A. R. Francisci Traufelder, Parochi in Jeleśnia, qui die 23. Novembris facta ultima dispositione substantiae suae, Sacramentis meribunderum provisus, anno aetatis suae 66, sacerdotii 38, placide in Domino obiit, sodalitati dioecesanae reciprocarum precum pro felici morte adscriptus. na 1 000 alc. a kuponomi: Nr. 1,461 8 148 8 596 12 285;

### E Consistorio Episcopali,

1. respecaçta americança prav obligaryach:

002 an 145.8 AV Als 004 an 868.8 AV Als 002 an 187.8 AV Als 002 an 1877. AV Tarnoviae, die 6. Decembris 1877.

## 2. juz dozwolona amorsyczesya przy obligacyZUIZIOL

EPISCOPUS TARNOVIENSIS.